## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 135. Mittwoch, den 6. Juni 1838.

Ungekommene Fremden vom 3. Juni.

Herr Land-Baumeister Sefanski aus Marienwerder, 1. in No. 3 Halbborf; Hr. Kaufm. Liebermann aus Berlin, I. in No. 5 Sapichaplaß; die Hrn. Kaufl. Abolph Boas und Eduard Boas aus Landsberg a/W., Hr. Professor Beith aus Glogau, Hr. Gutsbesißer Breza aus Ryczewko, Hr. Gutsb. v. Nieswiastowski aus Podrzycz, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. v. Rowalski aus Kowalskie, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Påchter Schädler aus Usczysowo, I. in No. 3 Wilh. Str.

Fran Gutsb. Baronin v. Moteurig and Zuchange. Hr. Pächter v. Oftrowert aus Kolaczsowo, Hr. Gutsb. v. Koszutski aus Smieszkowo, Hr. Gutsb. v. Koszutski aus Smieszkowo, Hr. Gutsb. v. Koszutski aus Messzun, I. in No. 30 Breslauerskr.; Hr. Gutsb. v. Chlapowski aus Rothborf, Hr. Fabrikant Sehlmacher aus Berlin, I. in No. 3 Halbdorf; Hr. Prov.-Landschafts-Direktor Benkendorf v. Hindenburg aus Neubeck, I. in No. 179 Wilh. Str.; Hr. Wollhandler Hiller aus Grünberg, I. in No. 1 Damm; Hr. Oberförster Zietkowicz aus Biezdrowo, I. in No. 15 Breitestr.; Frau Oberft Gbritz aus Berlin, I. in No. 21 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. v. Wilkonski aus Koszkowo, I. in No. 38 Gerberstr.; Hr. Raufmann Neubrück aus Birnbaum, I. in No. 1 St. Abalbert; Hr. Pächter v. Ulewicz aus Kopaszie, Hr. Pächter v. Stawinski aus Karzewo, I. in No. 89 Wallischei.

1) Deffentliches Aufgebot.

Im Sopothekenbuche bes im Pofener Departement, Pleschener Rreifes belegenen, ber Frau Josepha geborne v. Ruchlewska, verwittwet gewesenen Dbriftlieutenant v. Gajewefa, jest verebelichte v. Gorgen-Bfa eigenthumlich gehorenben Gutes Cerefwice, ift fur biefe auf Grund einer bon ihrem Chemanne Dbrifflieutenant v. Gajeweli coram notario verlautbar= ten Schuldverschreibung de dato Rroto= egen ben 25. Juli 1823, eine Brautfcabfumme bon 120,000 Floren polnifch ober 20,000 Rtblr. ex decreto bom 31. October ejusd. Rubr. III. No. 3. ein= getragen, fowie auch bie Berginsbarfeit biefer Broutschaffumme mit 5 Procent von Johanni 1827 ab, auf Grund eines zwischen ben gebachten von Gajewerischen Cheleuten unter bem 23. October 1827 au Rrotosann errichteten notariellen Ber= trages ex decreto bom 22. November 1827 bafelbft vermerer it. Die, biefe eingetragene Forberung betreffenben Do= cumente, find angeblich verloren gegan= gen. Es werben baber alle biejenigen, welche als Ceffionarien, Pfand = Inhaber, ober aus irgend einem anbern Rechts= grunde an biefe Dofumente Unfpruche gu baben vermeinen, hierdurch aufgeforbert, biefe binnen 3 Monaten und fpateffens in bem auf ben 3. Juli 1838 Bor= mittage 10 Uhr bor bem herrn Referen= darius von Pofrzymnicfi anberaumten Termin anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ihren Unspruchen auf bie verlorenen Documente praclubirt,

Wywołanie publiczne. W ksiedze hypoteczney dobr Cerekwicy w Departemencie Poznańskim, powiecie Pleszewskim położonych. W. Jó. zefy z Rychłowskich owdowiałev byłéy Podpułkownikowéy Gajewskiey, teraz zamężney Gorzeńskiey dziedzicznie należacych się, dla téyże w Rubr. III. pod No. 3 summa posagowa w ilości 120,000 złt. pol. czyli 20,000 Tal, na fundamencie obligacyi małżonka iéy, Podpułkownika Gajewskiego przed Notaryuszem ogłoszoney d. d. Krotoszyn dnia 25go Lipca roku 1823 stósownie do dekretu z dnia 31. Października roku tegoż. zaintabulowaną została, i także zostało w mieyscu tym prawo domagania się prowizyi od summy posagowey téy po 5 od sta od Sgo Jana r. 1827 na fundamencie układu notarycznego pamigday wzuniankowanym małżonkom Gajewskim w Krotoszynie na dniu 23. Października roku 1827 zawartym, stósownie do dekretu z dnia 22. Listopada r. 1827 zapisano.

Dokumenta te, należności zahypotekowane wspomnione dotyczących się, podobnie zaginionemi zostały.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy iako cessyonaryusze posiedziciele zastawni, lub też z iakiegokolwiek innego prawnego zrźódła pretensye do dokumentów tych mieć sądzą, aby takowe w przeciągu miesięcy 3ch, a naypóźniey w terminie na dzień 3. Lipca 1838 o godzinie

ihnen bieferhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie bezeichneten Documente für amortisirt erklart werden wurden.

Pofen, ben 7. Marg 1838.

Ronigl. Preuß. Ober ganbes= Gericht, I. Abtheilung. totey zrana przed Ur. Pokrzywnickim Referendaryuszem wyznaczonym, podali i uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi do dokumentów zaginionych wyłączeni i w tym względzie milczenie wieczne im nakazane będzie, i dokumenta pomienione za umorzone uznane zostaną.

Poznań, dnia 7. Marca 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

2) Mothwendiger Verkauf. Ober-Landesgericht zu Broms berg.

Das im Gnesener Kreise belegene, tanbschaftlich auf 12,575 Athlir. 27 fgr. 1 pf. abgeschätzte abeliche Gut Große Lubowice nebst bem Borwerte Janowo und Zubehör, soll am 22. September 1838 Bormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden. Tare, hypothekenschein und Kausbedinzgungen können in der Registratur eingezsehen werden.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka wielkie Łubowice z folwarkiem Janowo z przyległościami w powiecie Gnieźnińskim położona, przez Dyrekcyą Ziemstwa kredytowego na 12,575 Tal. 27 sgr. I fen. otaxowana, sprzedaną ma być w terminie na dzień 22. Września 1838 przed południem o godzinie 11téy w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym. Taxa, wyciąg hypoteczny i warunki sprzedaży, przeyrzane być mogą w Registraturze.

3) Poiktalcitation. Es werben alle blejenigen, welche an bie Amts-Caution ber hier angestellt gewesenen Boten und Exekutoren Martin Schabe, Franz Lessinski und Gottlieb Jahnigen aus ihrer Dienstverwaltung bei bem unterzeichneten Gericht irgend einen Anspruch zu haben vermeinen, ihre Ansprüche in bem 13.

Zapozew edyktalny. Wzywamy ninieyszem wszystkich, którzyby do kaucyów urzędowych woźnych i exekutorów byłych, Marcinał Schade, Franciszka Lesińskiego i Bogumiła Jaehnigen z urzędu ich przy Sądzie podpisanym iakiekolwiek będące pretensye rościli, ażeby się z takowemi

September c. vor bem Herrn Land= und Stadtgerichte Math Schmiedecke im hie, sigen Gerichtslokale Bormittags 10 Uhr anstehenden Termine zur späteren Ausführung anzumelben, widrigenfalls zu gewärtigen, daß sie ihrer Ansprüche an die Cantionen für verlustig und damit bloß an die Person des gedachten Cavensten werden verwiesen werden.

Wongrowiec ben 12. Mai 1838.

Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

4) Edikralcitation. Bon dem unsterzeichneten Königl. Land = und Stadtsgerichte werden alle diesenigen, welche an die 69 Rthlr. 12 Sgr. 2 Pf. betrasgende Amts-Caution des beim hiefigen Gericht vom 1. Mai 1835 bis ultimo März 1838 angestellt gewesenen Boten und Exekutor Kwasniewski aus seiner dieskälligen Amts-Verwaltung Ansprüche zu haben vermeinen, vorgeladen, solche in dem auf den 12. Juli c. Vormittags im 9 Uhr vor dem Herrn Kammergerichts-Assession v. Manteussel hierselbst ansgesetzen Termin glaubhaft nachzuweisen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, daß er mit feinen Anspruchen an die Caution prakludirt und an das übrige Bermogen des Kwasniewski perwiesen werden wird.

Grat, ben 4. Mai 1838. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. na terminie dnia 13. Września r. b. zrana o godzinie 10téy przed W. Radzcą Sądu Ziemsko - mieyskiego Schmiedeke w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczonym, końcem późnieyszego ich udowodnienia zgłosili, w razie przeciwnym uznanymi będą za utracaiąch do kaucyów pretensye swe i z takowemi do osoby wyrażonych kawentów odesłani będą.

Wagrowiec, dnia 12. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Królewski Zapozew edyktalny. Sad Ziemsko-mieyski w Grodzisku zapozywa ninieyszém wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowey byłego woźnego i exekutora Kwaśniewskiego z czasu iego urzędowania od dnia 1. Maja 1835, až do ostatniego Marca roku 1838, wynoszącey 69 Tal. 12 sgr. 2 fen. pretensye mieć mniemaia, aby takowe w terminie na dzień 12. Lipca r. b. przed południem o godzinie gtey przed W. Assessorem Manteuffel w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczonym, wierzytelnie udowodnili.

Ten, który się w terminie tym w téy mierze nie zgłosił, spodziewać się może, iż z pretensyami swemi prekludowany i do reszty maiątku Kwaśniewskiego odeśłanym będzie.

Grodzisk, dnia 4. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski, 5) Dublikandum. Alle biejenigen, welche an die Umte-Raution bes von bier nach Goffon verfetten Galarien = Raffen= Kontrolleurs Rruger aus feiner Umteber= waltung hierfelbft Unfpruche zu haben vermeinen, werben hiermit aufgeforbert, bicfelben spatestens in bem biergu auf ben 31. Auguft c. Bormittage um 10 Ubr bor bem Deputirten herrn Cand= und Stadt = Gerichte = Rath v. Brunn in unferm Gefchafte-Locale anftehenden Ters mine anzumelten und nachzuweisen, wis brigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an bie Raution praffubirt, und nur an bas übrige Bermogen bes zc. Rruger merben permiefen werben.

Grat, ben 29. Mary 1838. Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

6) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Pleschen.

Das in Neustadt a./W, auf ber 3cr, kower Strasse belegene, dem abweseuden Benjamin Iblner gehörige Haus nebst Zubehör und Feldgarten, abgeschätzt auf 130 Athlr., zufolge der, nebst Hypothesenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzuschenden Taxe, soll am 14. September 1838, Nachmittags 3 Uhr, an ordentlicher Gerichtssielle subhassirt werden.

Plefchen, ben 27. April 1838.

Konigl. Prenf. Land = und ... Stadtgericht.

Obwieszczenie. Wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowéj przeznaczonego tu ztąd do Gostynia kontrollera kassy salaryjnéj Kruger pretensje mieć mniemają, wzywa się niniejszém, aby się najdaléj w terminie
dnia 31. Sierpnia zrana o godzinie 10téj przed Deputowanym
Wnym Brunn Sędzią Ziemsko-miejskim w posiedzeniu Sądu naszego
zgłosili i takowe udowodnili, inaczéj
bowiem z pretensjami swemi do téjże kaucyi prekludowanymi i tylko do
jego reszty majątku odesłanymi będą.

Grodzisk, d. 29. Marca 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Pleszewie.

Dom w Nowém-Mieście n/W. na ulicy Zerkowskie'y położony, do Benjamina Zoellner nieprzytomnego należący, wraz zprzyległościami i ogrodem polnym oszacowany na 130 Tal.
wedle taxy, mogące'y być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i
warunkami w Registraturze, ma być
d nia 1. W rześnia 1838 po południa o godzinie 3ciey w mieyscu
zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 27. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko Mieyski.

Bekanntmachung. 3m Auftrage bes Koniglichen Ober Landesgerichts ju Pofen haben wir gur Berpachtung bes im hiefigen Rreife belegenen Guts Glusti, auf ein Jahr, von Johanni c. ab, einen Termin auf ben 21. Junius c. por bem Deputirten herrn Land= und Stadt= gerichterath Ruhnemann in unferem Ge= schaftelotale hierfelbft anberaumt, gu wel= chem wir Pachtluftige einfaben.

Die Pachtbedingungen werden im Zer=

mine befannt gemacht werben.

Pleschen, den 10. Mai 1838. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Z polecenia Kró. lewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy termin do wy. dzierzawienia wsi Głusek w powiecie tuteyszym położoney, na rok ieden, od S. Jana r. b. zacząwszy, na dzień 21. Czerwca r. b. przed Deputowanym Ur. Kühnemann Sedzia w lokalu naszym, na który chęć dzierzawienia maiących wzywamy. Warunki dzierzawne w terminie o.

znaymione będą.

Pleszew, dnia 10. Maja 1838 -Król. Pruski Sad Ziemsko. Mieyski.

Der handelsmann Bandel But und die unverebelichte Gara Redlich beide gu Bomft, haben mittelft Chevertrages vom 19. Marg b. 3. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hierburch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Wollftein, am 25. Mai 1838. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że starozakonny Zandel Byk i Sara Redlich Panna, oboie z Babiegomostu, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Marca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłaczyli.

Wolsztyn, dnia 25. Maja 1838. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Der Gutebesitzer Abolph Robert Raffe aus Giedlimowo und beffen Brant Mathilde Julianne Redlich aus Elbing, haben mittelft Chevertrages vom 14ten April 1838 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch zur offentlichen Renntniß ge= bracht wirb.

Inowraclaw, am 15. Mai 1838. Ronigl. Preug. Lande unb Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do publicznéy władomości, że Adolf Robert Nasse dziedzic z Siedlimowa i tegoż narzeczona Matylda Julianna Redlich z Elbungo, kontraktem przedśluknym z dnia 14. Kwietnia r. b., wspólność maiatku i dorobku wyłączyli,

Inowracław, dnia 15. Maja 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

10) Der Hanbelsmann Wolff Stempel hieselbst und die Minna Stroh haben mitztelst Ehevertrags vom 12. Februar 1838 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 27. April 1838.

Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że handlerz Wolff Stempel z Leszna i małżonka iego Minna rodzona Stroh, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Lutego r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 27. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

- 11) Bekanntmachung. Der Berbrecher Woncich Olfzewesi, welcher mittelst Steckbriefs vom 17. Februar c., Intelligenzblatt No. 46. pro 1838 verfolgt worsben, ist heute hier zur haft wieder eingeliefert. Trzemeigno, den 31. Mai 1838. Konigl. Lands und Stadtgericht.
- 32) Bur Zeit bes Wollmarkts zu Posen werde ich baselbst eine Anzahl zweisiähriger Sprung = Bocke, zu benen auch einige vorzüglich schone Thiere kommen, bie bereits ein Jahr als Sprung = Bocke in meiner Stamm=Heerde gebraucht worden sind, auf welche ich besonders ausmerksam mache, zum Verkauf stellen.
  Hunern im Mai 1838. Der Oberstlieutenant v. Neuhauß.
- 13) Den 31. Mai c. Abends 9 Uhr endete meine theure Gattin am Nervenschlage ihre irdische Laufbahn. Diese Anzeige meinen theilnehmenden Berwandten und Freunden. Polajewo, ben 2. Juni 1838.

Der Amts, Rath Ganger.

14) Frisches Porter haben erhalten:

3. Smakowski & Comp.

15) Nauczyciel muzyki Kambach występuie z Sw. Janem z domu W. Pułkownika Skorzewskiego i życzy sobie pozyskać stósowną posadę. — Bliższe wiadomości w Szczurach pod Ostrowem udzielone być mogą.

Mach we issung der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frauskädter Kreise vom Monat Mai 1838.

|                               |   | Sgr | . Wf.   |                               |          | Rtlr. Sgr. Pl. |  |
|-------------------------------|---|-----|---------|-------------------------------|----------|----------------|--|
| Beizen ber Preuß. Scheffel gu |   |     |         | Gerften-Graupe ber Scheffel   | 3        | 16 -           |  |
| 16 Megen                      | 1 | 21  | 1       | Rindfleisch bas Pfund Preug.  |          |                |  |
| Roggen dito                   | 1 | 6   | 8       | Gewicht                       |          | 2              |  |
| Große Gerfte dito             |   | 28  | 11      | Schweinefleisch dito          | 36       | 3 _            |  |
| Rleine dito                   |   | 22  | 1000000 | Sammelfleisch dito            |          | 2 0            |  |
| Safer dito                    |   | 23  | 4       | Kalbfleisch dito              |          | 2 -            |  |
| Erbsen dito                   | 1 | 4   | 11      | Sievfalz dito                 |          | 1              |  |
| Sirfe dito                    | 1 | 15  | 7       | Butter bas Quart              |          | 7              |  |
| Buchweißen dito               | 1 | -   | -       | Bier dito                     | 100      | -              |  |
| Rubsen ober Leinfaamen dito   | 2 | 9   | 4       | Branntwein=Spiritus dito .    |          | 4              |  |
| Weiße Bohnen dito             | 2 | 9 6 | 8       | Bauholz, bie Preuf. Elle nach |          |                |  |
| Kartoffeln dito               |   | 6   |         | ber Dicke gerechnet           | 200 post | 20 -           |  |
| Hopfen dito                   | 3 |     | -       | Die Rlafter Brennholz hartes  |          | 15 -           |  |
| heu ber Centner               |   | 25  | 1-      | dito dito weiches             |          |                |  |
| Stroh bas Schod à 60 Geb.     | 3 | 25  | _       | Beredelte Bolle ber Etr       | 70       |                |  |
| Gerften = Grube ber Schfl     | 3 | 7   | 6       | Ordinaire = dito              | 45       |                |  |
| Buchweigen : Grube dito .     | 3 | 27  | 6       |                               | -        | 100            |  |